# **HOOVER**

Waschautomat

Bedienungsanleitung

# **VHF**



# **Einleitung**

Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen, die Sie in diesem Heft finden und alle anderen Informationen, die dem Gerät beigefügt sind. Sie finden dort wichtige Hinweise zur sicheren Installation, zur Bedienung, zur Pflege und zur optimalen Verwendung der Waschmaschine. Bewahren Sie das Heft für eine spätere Nutzung oder für spätere Besitzer des Gerätes gut auf.

Achtung: Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.

# Hinweis zur Entsorgung

Alle verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und recyclebar. Bitte tragen auch Sie zu einer umweltfreundlichen Entsorgung der Verpackung bei.

Ihr Händler oder die kommunalen Einrichtungen geben Ihnen gerne Auskunft über die aktuellen Entsorgungsmöglichkeiten.

Altgeräte sind keine wertlosen Abfälle! Durch eine umweltfreundliche Verschrottung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden.

Achtung: Ziehen Sie den Stecker Ihres Altgerätes ab. Entfernen Sie den Netzkabel und entsorgen Sie ihn zusammen mit dem Stecker.

Wenn Sie Ihr Altgerät entsorgen, sorgen Sie dafür, dass der Schließmechanismus nicht mehr funktionieren kann, damit Kinder sich nicht aus Versehen im Gerät einschließen können.

| Inhalt                                  | Seite |
|-----------------------------------------|-------|
| Einleitung                              | 2     |
| Allgemeine Hinweise zur Lieferung       | 4     |
| Sicherheitsvorschriften                 | 4     |
| Schnellanleitung                        | 5     |
| Beschreibung der Bedienelemente         | 6     |
| Programmtabelle                         | 12    |
| Programmwahl                            | 14    |
| Waschmittelbehälter                     | 17    |
| Waschmittel, Zusatzmittel und Dosierung | 18    |
| Nützliche Hinweise zur Benutzung        | 20    |
| Schwierige Flecken                      | 20    |
| Benutzungsbeispiel                      | 22    |
| Reinigung und allgemeine Wartung        | 24    |
| Fehlersuche bei Betriebsstörungen       | 26    |
| Technische Daten                        | 27    |
| Kundendienst                            | 28    |
| Installation, Inbetriebnahme            | 29    |

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DES GERÄTES STELLEN SIE SICHER, DASS DIE TRANSPORT-SICHERUNG ENTFERNT WURDE, WIE AUF SEITE 29 BESCHRIEBEN.

# Allgemeine Hinweise zur Lieferung

Kontrollieren Sie bei Anlieferung des Gerätes, ob das folgende Zubehör mitgeliefert wurde:

- Bedienungsanleitung
- Garantieschein
- Zulaufschlauch
- Einsatz für Flüssigwaschmittel bzw. Bleichmittel

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Rufen Sie auf, den zuständigen Kundendienst in Ihrer Nähe (siehe Kapitel Kundendienst).

# Sicherheitsvorschriften

# Zur Beachtung: Bei Reinigung und Wartung des Gerätes

- A) Netzstecker ziehen.
- B) Wasserzufuhr sperren.
- C) Alle Hoover Geräte sind geerdet. Versichern Sie sich, dass Ihr Stromnetz geerdet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie einen Fachmann.
- D) Berühren Sie nicht das Gerät mit nassen oder feuchten Händen. Benutzen Sie das Gerät nicht barfuß.
- E) Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Gerät nicht an Adapter oder Mehrfachsteckdosen anschließen.

# Achtung: Je nach Waschprogramm kann sich das Wasser bis auf 90°C aufheizen!

- F) Vor dem Öffnen des Bullauges sicherstellen, dass kein Wasser mehr in der Trommel steht.
- G) Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Kenntnissen und Erfahrung dürfen nur dann das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinreichend Anweisungen zur sicheren Behandlung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- H) Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.
- J) Das Gerät niemals an den Schaltknöpfen oder am Waschmittelbehälter anheben. Während des Transportes mit einer Sackkarre das Gerät nicht auf das Bullauge lehnen. Bewegen Sie das Gerät nicht ohne Bodenverpackung.
- K) Wichtia!

Falls Sie das Gerät auf einen Teppich oder Teppichboden aufstellen, achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe am Boden des Gerätes nicht verstopft werden.

- L) Bei eventuellen Defekten und Fehlfunktionen das Gerät abschalten, die Wasserzufuhr unterbrechen und die Waschmaschine nicht gewaltsam öffnen. Bei anfallenden Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an die Kundendienststelle der Firma Hoover und bestehen Sie auf die Verwendung von Originalersatzteilen. Die Nichtbeachtung der o. a. Vorschriften kann zur Beeinträchtigung der Gerätesicherheit führen.
- M) Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss dieses mit dem speziellen Netzkabel ersetzt werden, das vom Werkskundendienst zur Verfügung gestellt werden kann.

# Schnellanleitung

#### Waschen

- Öffnen Sie das Bullauge durch Betätigen des Türgriffes "A" (s. Abb. 1 auf Seite 6)
- Sortieren Sie die Wäsche und füllen Sie sie in die Trommel ein (s. Seite 22)
- Schließen Sie das Bullauge
- Füllen Sie das Waschmittel in die Kammer des Waschmittelbehälters ein, wie in der Programmtabelle dieser Bedienungsanleitung angegeben (s. Seite 12)
- Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm (s. Seite 14)
- Warten, bis eine der Schleuderdrehzahlanzeigen aufleuchtet.

#### Drücken Sie, falls erwünscht, die Zusatztasten (s. Seiten 8-9-10)

Drücken Sie die START/PAUSE Taste (s. Seite 7)

### Nach der Wäsche

- Am Ende des Programms leuchten alle Anzeigen der Programmphasen auf.
- Warten Sie, bis die Leuchtanzeige "Tür geschlossen" erloschen ist (2 Minuten nach Programmende).
- Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Programmwahlschalters auf die Position "OFF" ab.
- Öffnen Sie das Bullauge und entnehmen Sie die Wäsche.

# Beschreibung der Bedienelemente

# Abb. 1



| Türöffnungsgriff                    | Α |
|-------------------------------------|---|
| Leuchtanzeige "Tür geschlossen"     | В |
| Taste "Start/Pause"                 | С |
| Taste "Kältwasche"                  | D |
| Taste "Allergie"                    | Е |
| Taste "Startzeitvorwahl"            | F |
| Taste "Schleuderdrehzahl"           | G |
| Schleuderdrehzahlanzeigen           | Н |
| Leuchtanzeigen Programmphase        | L |
| Tastenanzeigen                      | М |
| Waschprogrammwahlschalter mit "OFF" | N |
| Waschmittelbehälter                 | Р |

## TÜRÖFFNUNGSGRIFF

Um das Bullauge zu öffnen, drücken Sie den Hebel im Türgriff.

# LEUCHTANZEIGE TÜR GESCHLOSSEN



Die Anzeige leuchtet, wenn die Tür korrekt geschlossen ist und das Gerät eingeschaltet ist. Nach Drücken der Taste START/PAUSE blinkt die Taste zuerst, dann leuchtet sie permanent bis zum Programmende.

#### Wenn das Bullauge nicht korrekt geschlossen wurde, blinkt die Leuchtanzeige weiter.

Eine spezielle Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass das Bullauge unmittelbar nach dem Programmende geöffnet werden kann. Warten Sie ca. 2 Minuten, bis die Leuchtanzeige ausgeht und schalten Sie dann das Gerät durch Drehen des Programmwahlschalters auf die Position ÖFF ab.

# TASTE START/PAUSE ▷Ⅲ



Warten Sie nach der Einstellung des Programms, bis eine Anzeige der "Schleuderdrehzahl" aufleuchtet, erst dann können Sie die Taste START drücken.

Drücken Sie die Taste, um das mit dem Programmwahlschalter eingestellte Programm zu starten. (Je nach eingestelltem Programm leuchtet eine der Anzeigen der Programmphasen

Hinweis: Nach der Betätigung der START-Taste dauert es einige Sekunden, bis das Gerät anfängt zu arbeiten.

#### EINSTELLUNGEN NACH DEM PROGRAMMSTART ÄNDERN (PAUSE)

Nachdem das Programm gestartet wurde, können nur die Programmoptionen und die Zusatzfunktionen mit den Funktionstasten verändert werden.

Halten Sie die Taste START/PAUSE ca. 4 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigen der Funktionstasten und eine Anzeige der Programmphasen fangen an zu blinken und zeigen somit an, dass das Gerät sich in einer Pause befindet. Verändern Sie nun die gewünschten Einstellungen und drücken Sie anschließend wieder die Taste START/PAUSE, wodurch das Blinken wieder aufhört.

Wenn Sie während des Programmablaufs Wäsche entnehmen bzw. hinzufügen wollen, warten Sie ZWEI Minuten, damit der Türverriegelungsmechanismus die Tür entriegelt.

Nachdem Sie die Wäsche entnommen bzw. hinzugefügt haben, schließen Sie die Tür und drücken Sie die START-Taste. Das Gerät fängt wieder dort an zu arbeiten, wo es aufgehört hatte.

### EINGESTELLTES PROGRAMM LÖSCHEN

Um das Programm zu löschen, drehen Sie den Programmwahlschalter auf OFF.

Wählen Sie nun ein anderes Programm.

Drehen sie dann den Programmwahlschalter wieder auf OFF.

# Die Optionstasten müssen VOR der Betätigung der START-Taste gedrückt werden.

# KÄLTWASCHE-TASTE





Durch das Drücken dieser Taste wird in allen Waschprogrammen das Aufheizen der Waschlauge verhindert, während alle übrigen Programmerkmale (Wasserstand, Waschzeit, Trommelrhythmus etc.) unverändert bleiben. Das Kaltwaschen eignet sich für Gardinen. Bettvorleger, empfindliche Synthetik und alle ausfärbenden Textilien.

# TASTE "ALLERGIE"





Dank des neuen "Sensor Systems" kann durch Drücken dieser Taste ein neues, spezielles Waschprogramm für Koch- und Buntwäsche durchgeführt werden, das nicht nur Ihre Wäsche besonders gut pflegt, sondern auch besonders schonend für empfindliche Haut ist.

Durch die Hinzunahme von bedeutend mehr Wasser und die Kombination von Trommeldrehungen während der Wasserzu- und -ablaufphasen wird Ihre Wäsche porentief gereinigt und rückstandsfrei gespült. Um die vollständige Auflösung des Waschmittels zu garantieren, wird mehr Wasser für die Waschlauge hinzugefügt, so dass perfekte Waschergebnisse erreicht werden. Auch für die Spülgänge wird die Wassermenge erhöht, so dass jegliche Waschmittelrückstände von den Fasern restlos entfernt werden.

Diese Funktion wurde speziell für Menschen mit empfindlicher Haut konzipiert, für die auch die kleinsten Waschmittelrückstände zu Hautreaktionen oder Allergien führen können.

Wir empfehlen, diese Funktion auch zum Waschen von Kinderwäsche und für Feinwäsche im Allgemeinen zu wählen, oder zum Waschen von besonders saugfähigem Gewebe, wie Frottee o.Ä., dessen Fasern die Waschlauge stärker aufnehmen.

Damit die besten Waschergebnisse gewährleistet werden, ist diese Funktion in den Programmen für Feinwäsche und Wolle/Handwäsche immer aktiviert.

# TASTE STARTZEITVORWAHL





Diese Taste ermöglicht Ihnen, das Waschprogramm mit einer Zeitverzögerung von 3. 6 oder 9 Stunden zu starten. Um die Startzeitvorwahl einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm (Warten, bis eine der Schleuderdrehzahlanzeigen aufleuchtet).

Drücken Sie die Taste STARTZEITVORWAHL. Bei jedem Drücken stellt sich die Startverzögerung auf 3, 6 oder 9 Stunden ein, und die entsprechende Zeitanzeige fängt an zu blinken.

Drücken Sie die START Taste: die Zeitanzeige der gewählten Starverzögerung bleibt permanent an, und die eingestellte Zeit fängt abzulaufen. Am Ende der Zeit wird das Programm automatisch starten.

Sie können die Startzeitvorwahl folgendermaßen löschen:

Drücken Sie mehrmals die Taste STARTZEITVORWAHL, um alle Anzeigen zu löschen.

Jetzt können Sie das vorher gewählte Programm mit der START-Taste manuell starten, oder das Programm löschen, indem Sie den Programmwahlschalter auf die Position AUS drehen, und ein neues Programm einstellen.

ACHTUNG: Sollte sich ein Stromausfall ereignen, während die Zeit abläuft, bleibt die Einstellung der Startzeitvorwahl in einem speziellen Speicher erhalten, so dass das Gerät nach dem Stromausfall wieder dort anfängt, wo es unterbrochen

# TASTE SCHLEUDERDREHZAHL



G

Die Schleuderphase ist sehr wichtig für eine gute Trocknung der Wäsche. Auch hier kann Ihr Gerät sich sehr flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Durch Drücken dieser Taste kann die für das gewählte Programm höchstmögliche Schleudertourenzahl herunterreduziert oder die Schleuderung ganz ausgeschlossen werden (in diesem Fall sind die Anzeigen der Tourenzahl ausgeschaltet).

Um den Schleudergang wieder zu aktivieren, brauchen Sie nur die Taste erneut zu drücken, bis die gewünschte Tourenzahl angezeigt wird.

Um die Gewebe zu schonen, ist es nicht möglich, eine höhere Schleuderdrehzahl einzustellen, als die, die bei der Programmwahl automatisch angezeigt wird.

Die Schleuderdrehzahl kann zu jedem Zeitpunkt des Programms eingestellt werden. Dabei brauchen Sie die Taste PAUSE nicht zu betätigen.

Hinweis: Das Modell ist mit einer elektronischen Schleuderkontrolle ausgestattet, die auf eine eventuelle Unwucht reagiert.

Falls die Wäsche ungleichmäßig in der Trommel verteilt ist und dadurch eine Unwucht entstehen sollte, gleicht das Gerät die Unwucht automatisch aus und führt erst dann den vorgesehenen Schleudergang aus.

Falls die Unwucht nach mehreren Versuchen nicht behoben werden konnte, führt das Gerät einen Schleudergang bei reduzierter Geschwindigkeit aus. Bei stark unwuchtiger Ladung wird der Schleudergang ganz unterdrückt.

Dies trägt zu einer Reduzierung der Vibrationen, der Geräuschentwicklung und zu einer Verlängerung der Lebensdauer des Gerätes bei.

### **SCHLEUDERDREHZAHLANZEIGEN**



Wenn Sie ein Programm wählen, wird die für dieses Programm höchstmögliche Schleudergeschwindigkeit durch das Aufleuchten der entsprechenden Anzeige automatisch angezeigt.

Wenn Sie mit der Taste für die Schleuderdrehzahl eine niedrigere Tourenzahl wählen, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.

| OFF | OFF<br>ON | ON OFF   | = MAX<br>= MED |
|-----|-----------|----------|----------------|
| ON  | OFF       | OFF  OFF | = MIN          |
| OFF | OFF       |          | = 0 Ø          |

### LEUCHTANZEIGEN PROGRAMMPHASE



台

= Hauptwäsche



= Spüler



= Schleudern

#### **TASTENANZEIGE**

M

Sie leuchten auf, sobald die entsprechenden Tasten gedrückt werden. Falls eine Option gewählt wird, die mit dem eingestellten Programm nicht kompatibel ist, blinkt die Anzeige auf der Taste zuerst, dann erlischt sie.

#### PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT "OFF"



KANN IN BEIDE RICHTUNGEN GEDREHT. WENN EIN PROGRAMM EINGESTELLT WIRD, LEUCHTET NACH EINIGEN SEKUNDEN EINE DER ANZEIGEN DER SCHLEUDERDREHZAHL AUF. UM DIE LEUCHTANZEIGE ZU LÖSCHEN, DREHEN SIE DEN PROGRAMMWAHLSCHALTER AUF OFF



Drücken Sie die START-Taste, um das Programm zu starten.

Während des Waschprogramms bleibt der Programmwahlschalter bis zum Ende des Programms auf dem gewählten Programm stehen.

Am Ende des Waschprogrammes schalten Sie das Gerät ab durch Drehen des Wahlschalters auf die Position AUS.

### **HINWEIS:**

Drehen Sie immer nach Beendigung des Programms, und bevor Sie ein neues Programm einstellen, den Programmwahlschalter auf die Position "AUS". KAPITEL 7

**DE**PROGRAMMTABELLE

| PROGRAMM FÜR / GEWEBEART                           |                                                  | PROGRAMM-<br>WAHL-            | MAX<br>BELADUNG |     | TEMP. | WASCHMITTEL<br>EINFÜLLEN |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-------|--------------------------|---|---|---|
|                                                    |                                                  | SCHALTER<br>EINSTELLEN<br>AUF |                 | kg* |       |                          | 2 | * | 1 |
| <u>Koch-/Buntwäsche</u><br>Baumwolle Leinen Jute   | Kochwäsche<br>mit Vorwäsche                      | 90+Vorw.                      | 5               | 6   | 8     | 90°                      | • | • | • |
|                                                    | Widerstandsfähige<br>Buntwäsche                  | 60 **                         | 5               | 6   | 8     | 60°                      | • | • |   |
| Baumwolle<br>Mischgewebe                           | Widerstandsfähige<br>Buntwäsche                  | 40 **                         | 5               | 6   | 8     | 40°                      | • | • |   |
|                                                    | Pflegeleichte<br>Buntwäsche                      | 30                            | 5               | 6   | 8     | 30°                      | • | • |   |
| <u>Synthetik</u><br>Synthetik (Nylon, Perlon)      | Widerstandsfähige<br>Buntwäsche<br>mit Vorwäsche | 50+Vorw.                      | 2,5             | 3   | 4     | 50°                      | • | • | • |
| Baumwolle<br>Mischgewebe                           | Pflegeleichte<br>Buntwäsche                      | 40                            | 2,5             | 3   | 4     | 40°                      | • | • |   |
| Empfindliche<br>Mischgewebe und<br>Synthetik Wolle | Oberhemder                                       | 30                            | 2,5             | 3   | 4     | 30°                      | • | • |   |
|                                                    | Spülen                                           |                               | -               | -   | -     | 1                        | Δ | • |   |
|                                                    | Intensivschleudern                               | 0                             | -               | -   | 1     | -                        |   |   |   |
|                                                    | Abpumpen                                         | FT-1                          | -               | -   | 1     | -                        |   |   |   |
| <u>Feinwäsche</u><br>Wolle                         | Waschmaschinenge -eignete Wolle                  | S                             | 1               | 1   | 2     | 40°                      | • | • |   |
| Synthetik (Dralon, Acryl,<br>Trevira)              | Handwäsche/Seide                                 |                               | 1               | 1   | 1,5   | 30°                      | • | • |   |
|                                                    | Widerstandsfähige<br>Gewebe                      | AA 40                         | 5               | 6   | 8     | 40°                      | • | • |   |
| $\overline{\alpha I}$                              | Mischgewebe                                      | Sports                        | 2,5             | 2,5 | 2,5   | 30°                      | • | • |   |
| įze                                                | Widerstandsfähige<br>Gewebe                      | A 59′                         | 3               | 3   | 3     | 60°                      | • | • |   |
| Spezia                                             | Widerstandsfähige<br>Gewebe/<br>Mischgewebe      | 44′                           | 3               | 3   | 3,5   | 40°                      | • | • |   |
|                                                    | Widerstandsfähige<br>Gewebe/<br>Mischgewebe      | 29′                           | 2               | 2   | 2,5   | 30°                      | • | • |   |



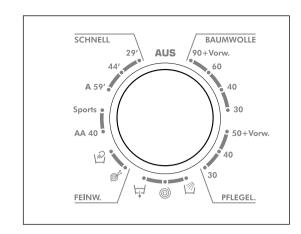

#### Hinweise:

\* Die maximale Fassungsvermögen für Trockenwäsche ist je nach Modell unterschiedlich (siehe Matrikelschild).

Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die Füllmenge auf höchstens 3/4 kg zu reduzieren.

\*\* VERGLEICHSPROGRAMME FÜR BAUMWOLLE LT. (EU) Nr. 1015/2010 und Nr. 1061/2010.

PROGRAMM BAUMWOLLE mit Waschtemperatur 60°C PROGRAMM BAUMWOLLE mit Waschtemperatur 40°C

Diese Programme sind geeignet zum Waschen von normal verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle und sind hierfür die sparsamsten Programme, was den Strom- und Wasserverbrauch betrifft. Sie weisen unter Umständen eine längere Programmlaufzeit auf. Die Programme wurden speziell auf die Angaben der Wäschepflegeetiketten in den Textilien hin optimiert. Die tatsächliche Wassertemperatur kann leicht von der im Programm deklarierten Temperatur abweichen.

In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Pflegeetikett des Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im Wäscheetikett vorfinden, können sie die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des Programms anwenden.

△ Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem flüssigen Bleichmittel behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung mit Bleichmittel in der Waschmaschine vornehmen.

Legen Sie in die Waschmittelkammer "2" den hierfür vorgesehenen Einsatz für Flüssigmittel und füllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm "Spülen" (17%) ein.

Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter wieder auf OFF, fügen Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und waschen normal mit dem Waschprogramm Ihrer Wahl.

### **PROGRAMMWAHL**

Um unterschiedliche Textilien und Verschmutzungsgrade optimal behandeln zu können, bietet Ihnen diese Waschmaschine Programmtvoen für unterschiedliche Gewebearten. Temperaturen und Programmdauer (siehe Programmtabelle) an .

#### **UNEMPFINDLICHE STOFFE**

BAUMWOLLE

Die Programme bieten eine maximale Reinigung und jeweils von Schleuderphasen unterbrochene Spülgänge, die die optimale Spülung der Wäsche garantieren.

Der abschließende Schleudergang sichert die bestmögliche Trocknung.

#### MISCHGEWEBE UND KUNSTFASERN

PFLEGEL.

Das Waschen und Spülen dieser Gewebearten ist durch die optimale Drehzahl der Trommel und durch das perfekt abgestimmte Wasserniveau besonders wirksam.

Das Schonschleudern verhindert außerdem die Bildung von Falten in der Wäsche.

#### SPEZIALPROGRAMM "SPÜLEN"



Das Programm Spülen führt drei Spülgänge aus mit letztem Schleudergang, der evtl. reduziert oder ganz ausgeschlossen werden kann (drücken Sie die entsprechende Taste).

Geeignet zum Spülen jedweder Gewebeart, z.B. nach dem Waschen per Hand.

Dieses Programm kann auch als BLEICHPROGRAMM benutzt werden (s.Programmtabelle).

#### SPEZIALPROGRAMM "EXTRASCHLEUDERN"



Dieses Spezialprogramm führt einen Intensivschleudergang aus (die Schleuderdrehzahl kann evtl. durch Drücken der entsprechenden Taste reduziert werden).

14

#### **ABPUMPEN**

Das Programm pumpt das Wasser nur ab.



#### HOCHEMPFINDLICHE STOFFE



Dieses neue Waschkonzept mit abwechselnden Wasch- und Einweichphasen ist besonders geeignet für die Wäsche feinster Textilien. wie z.B. reiner Wolle. Wasch-und Spülgänge werden mit hohem Wasserstand durchgeführt, um eine schonende Behandlung und beste Ergebnisse zu sichern.

#### SPEZIALPROGRAMM SEIDE



Das Gerät verfügt auch über ein besonders sanftes Waschprogramm. einen kompletten Waschzyklus für Wäschestücke aus Seide, die nur mit der Hand gewaschen werden können. Das Programm erreicht eine Höchsttemperatur von 30°C und endet mit 3 Spülgängen ohne Endschleuderung.

#### AA 40°C-SPEZIALPROGRAMM



Dieses Programm wurde konzipiert, um die besten Waschergebnisse zu erzielen, vergleichbar mit dem 60°C Programm für Baumwolle (Normprogramm), auch bei voller Waschladung, jedoch mit dem Vorteil einer erheblichen Stromersparnis durch die reduzierte Temperatur von 40°C statt 60°C.

Die Dauer dieses Programms beträgt nahezu 3 Stunden.

#### SPORTBEKLEIDUNG



Hoover hat für Sportbekleidung ein eigenes Waschprogramm entwickelt. Diese Waschmaschine verfügt über ein einzigartiges Sportbekleidungsprogramm. Mit diesem Programm kann Sportbekleidung, die nicht mit Programmen mit höheren Temperaturen gewaschen werden darf, gewaschen werden.

Die Wäsche wird bei nur 30°C gewaschen, ausgespült und zum Schluss mit niedriger Drehzahl geschleudert, um Ihre stark verschmutzten und empfindlichen Wäschestücke zu schonen.

#### **KURZPROGRAMM 59' BEI EEK A**

A 59'

Dieses besondere Programm wurde entwickelt, um die besten Waschergebnisse zu erzielen, mit dem Vorteil einer spürbaren Zeiteinsparung durch die Reduzierung der Programmdauer.

Der Waschzyklus arbeitet mit einer Temperatur von 60°C bei maximal 3 kg Wäsche und endet mit 2 Spülgängen und einem Schleudergang bei hoher Tourenzahl.

# TÄGLICHER WASCHGANG 40°C – SCHNELLPROGRAMM 44 MINUTEN

44'

Es handelt sich um einen kompletten Waschgang (Waschen, Spülen, Schleudern), der nur ca. 44 Minuten dauert und besonders empfohlen wird für:

- maximale Wäscheladungen von 3/3,5 kg
- leicht verschmutzte Wäschestücke (Beumwolle und Mischgewebe)
   Um eine Verschwendung des Waschmittels zu vermeiden, empfehlen wir, nur 30% der normalerweise benutzten Waschmitteldosis zu nehmen.

# TÄGLICHER WASCHGANG 30°C – SCHNELLPROGRAMM 29 MINUTEN

29'

Es handelt sich um einen kompletten Waschgang (Waschen, Spülen, Schleudern), der nur ca. 29 Minuten dauert und besonders empfohlen wird für:

- maximale Wäscheladungen von 2/2,5 kg
- leicht verschmutzte Wäschestücke (Beumwolle und Mischgewebe) Um eine Verschwendung des Waschmittels zu vermeiden, empfehlen wir, nur 20% der normalerweise benutzten Waschmitteldosis zu nehmen.

# Mengenautomatik

Ihre Waschmaschine verfügt über eine spezielle Vorrichtung zur automatischen Reduzierung des Wasserverbrauchs, die so genannte Mengenautomatik. Dadurch ist das Gerät in der Lage, die Wassermenge für Wasch- und Spülgänge immer entsprechend der vorhandenen Wäscheladung zu dosieren. Das reduziert den Wasser- und entsprechend auch den Stromverbrauch auf ein Minimum, ohne jedoch Kompromisse bei den Wasch- und Spülergebnissen einzugehen. Da Wasser und Strom immer genau auf die Wäschemenge abgestimmt sind, ermöglicht das Gerät bei umweltfreundlichen Verbrauchswerten hervorragende Waschergebnissen und spart dazu Geld.

# Waschmittelbehälter

P

Der Waschmittelbehälter ist in 3 Fächer unterteilt:

- Das Fach mit "1" ist für die Vorwäsche.
- Das Fach "\ointiger" ist f\u00fcr spezielle Zus\u00e4tze wie Weichsp\u00fcler, Duftstoffe, St\u00e4rke usw.
- Das Fach mit "2" ist für das Hauptwaschmittel.



Der Einsatz für Flüssigmittel ist ebenfalls in die Waschmittelkammer "2" einzusetzen, wenn Sie das Programm "SPÜLEN" als BLEICHPROGRAMM nutzen wollen.





#### **ACHTUNG:**

BEKANNTLICH LASSEN SICH EINIGE WASCHMITTEL SCHWER EINSPÜLEN, IN SOLCHEN FÄLLEN BENUTZEN SIE BITTE DIE SPEZIELLEN BEHÄLTER FÜR DIE VERWENDUNG DIREKT IN DER TROMMEL.

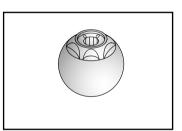

### **ACHTUNG:**

IN DAS FACH " " NUR FLÜSSIGE MITTEL EINFÜLLEN. DAS GERÄT SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL AUTOMATISCH WÄHREND DES LETZTEN SPÜLGANGS IN ALLEN WASCHPROGRAMMEN EIN.

# Waschmittel, Zusatzmittel und Dosierung

#### Wahl des Waschmittels

#### Universalwaschmittel

- Vollwaschmittel in Pulverform mit Zugabe von Bleichmittel sind besonders geeignet für Waschprogramme mit hoher Temperatur (ab 60°C) für stark verschmutzte Wäsche mit hartnäckigen Flecken.
- Flüssigwaschmittel werden bevorzugt für die Behandlung fetthaltiger Verschmutzung, wie z.B. Kosmetika, Öl und Hautfett.
  - Diese Waschmittel sind nicht besonders geeignet für Flecken, das sie keine Bleichmittel enthalten.
- Biologische Waschmittel bieten die volle Waschkraft für alle Programme, nicht alle Produkte auf dem Markt erreichen jedoch die besten Resultate.

### Spezialwaschmittel

- Feinwaschmittel und Waschmittel für Buntwäsche, ohne Zugabe von Bleichmittel, enthalten oft auch keine optischen Aufheller, damit die Farben geschont werden.
- Wollwaschmittel ohne Bleichmittel und Enzyme sind besonders geeignet für die Behandlung von Wollfasern.
- Waschmittel für Gardinen mit lichtresistenten optischen Aufhellern verhindern, dass Gardinen mit der Zeit unter dem Einfluss von Sonnenlicht vergilben.
- Spezialwaschmittel im Baukastensystem für die individuelle Behandlung mit chemischen Reinigungsmitteln je nach Gewebe, Verschmutzungsgrad und Härtegrad des Wassers ermöglichen die getrennte Dosierung von Hauptwaschmittel, Enthärter und Bleichmittel bzw. Fleckensalz.

#### Zusatzmittel

- Kalklösende Enthärter ermöglichen die Verwendung von geringeren Mengen von Waschmittel in Haushalten mit hohem bis sehr hohem Härtegrad des Wassers.
- Mittel zur Vorbehandlung der Flecken werden angewendet, um Flecken vor der eigentlichen Wäsche vorzubehandeln. Dadurch kann man ein Waschprogramm mit niedrigerer Temperatur wählen oder Waschmittel ohne Bleichmittel einsetzen.
- Weichspüler verhindern die statische Aufladung von Kunstfasern und machen die Wäsche weicher. Wenn Sie einen Wäschetrockner benutzen, wird die Wäsche auch ohne Weichspüler weich und glatt.

#### Bitte keine Lösungsmittel in die Waschmaschine einfüllen

Bewahren Sie Waschmittel und andere Pflegemittel für Ihre Wäsche außer der Reichweite von Kindern auf!

Bevor Sie das Waschmittel einfüllen, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Waschmittelkammer befinden.

Auf der Verpackung des Waschmittels ist in Regel die empfohlene Dosierung angegeben. Halten Sie sich an diesen Angaben.

### Dosierung

Benutzen Sie nur Waschmittel, die für die Anwendung in der Waschmaschine konzipiert sind. Sie werden bessere Waschresultate mit weniger Chemie erreichen und dabei Ihre Wäsche bestens pflegen, wenn Sie nicht nur das am besten geeignete Waschmittel auswählen, sondern bei der Dosierung auch den Verschmutzungsgrad der Wäsche berücksichtigen. Die Waschmittelmenge hängt von folgenden Faktoren ab:

- dem Härtegrad des Wassers: je nach Härtegrad und Waschmittel ist es möglich, die Waschmitteldosis zu verringern.
- dem Verschmutzungsgrad der Wäsche: je nach Verschmutzungsgrad können Sie die Waschmittelmenge reduzieren.
- der Wäscheladung: bei kleineren Mengen können Sie die Waschmitteldosis ebenfalls verringern.

# Dosierung von Waschmitteln in Pulverform

Für **Waschmittel mit normaler oder niedriger Konzentration**: wählen Sie für normal verschmutzte Wäsche ein Programm ohne Vorwäsche.

Füllen Sie das Waschmittel in das zweite Fach "2" der Waschmittelschublade ein.

Für stark verschmutze Wäsche wählen Sie ein Programm mit Vorwäsche.

Füllen Sie 1/4 der Waschmitteldosis in das Fach "1" für die Vorwäsche und die restlichen 3/4 in das Fach "2" für die Hauptwäsche ein.

Sollten Sie einen Wasserenthärter separat verwenden, füllen Sie zuerst das Waschmittel, dann den Wasserenthärter in die Kammer "2" ein.

Bei hochkonzentrierten Waschmitteln halten Sie sich bezüglich Art und Menge der Dosierung genauestens an den Angaben des Herstellers auf der Verpackung.

Um Schwierigkeiten bei der Dosierung der Waschmittel zu vermeiden, verwenden Sie die in den Waschmittelpackungen enthaltenen Dosierhilfen.

### Dosierung von Flüssigwaschmitteln

Flüssigwaschmittel können in den auf der Verpackung empfohlenen Mengen für alle Programme ohne Vorwäsche benutzt werden. Dabei werden sie in der dafür vorgesehenen Waschmittelkugel direkt in die Trommel gegeben oder – bei den Modellen, die damit ausgestattet sind – in die Waschmittelkammer für Flüssigmittel eingefüllt.

# Nützliche Hinweise zur Benutzung

Wir möchten Ihnen im Folgenden einige Hinweise für die richtige Nutzung Ihres Haushaltsgerätes geben, damit Sie es umweltschonend und mit der höchstmöglichen Ersparnis betreiben können.

### Stets maximale Füllung beladen

Um Strom, Wasser und Waschmittel nicht zu verschwenden, empfehlen wir, Ihre Waschmaschine stets mit der maximalen Wäschefüllung zu beladen. Das Waschen einer vollen Wäscheladung emöglicht eine Erspamis von bis zu 50% Strom gegenüber zwei Wäscheladungen mit halber Menge.

# Wann ist eine Vorwäsche wirklich notwendig?

In der Regel nur für stark verschmutzte Wäsche!

Wenn Sie normal oder wenig verschmutzte Wäsche waschen, sparen Sie zwischen 5% und 15% Strom, wenn Sie keine Vorwäsche wählen.

# Welche Waschtemperatur?

Durch die Vorbehandlung der Wäsche mit geeigneten Fleckentfernern ist eine Waschtemperatur von über 60°C in den meisten Fällen nicht mehr nötig. Sie können bis zu 50% sparen, wenn Sie die Waschtemperatur auf 60°C begrenzen.

# Schwierige Flecken

#### Die ideale Lösung für jede Fleckenart

Alleskleber: Aceton

Bier: mit lauwarmem Wasser ausspülen

Blut: Wasser und Ammoniak, dann normal waschen

Brandflecken: Wasser und Ammoniak oder Wasserstoffperoxyd

Ei: Seifenwasser und einige Tropfen Ammoniak

Essig: Kaltes Wasser und Ammoniak, danach ausspülen

Farbe: ein Teil Wasserstoffperoxyd mit 4 Teilen kaltem Wasser und einigen Tropfen Ammoniak mischen, dann

die Lösung auf dem Fleck tupfen.

**Fettflecken**: lösen Sie etwas Salz in reinem Alkohol oder in Ammoniak, bürsten Sie damit den Fleck weg und waschen Sie dann mit warmem Seifenwasser. Sie können auch den Fleck sofort mit Talkum behandeln, bis das Fett vollständig aufgesaugt wurde, dann mit dem heißen Bügeleisen ausbügeln und schließlich bürsten. Um die Bildung von Rändern zu vermeiden, waschen Sie sofort mit Seifenwasser oder behandeln Sie den Fleck mit Ammoniak.

Filzstifte: Zitronensaft oder reinen Alkohol auf dem Fleck auftragen, dann normal in der Waschmaschine

**Gras**: reiner Alkohol bei Baumwolle und Leinen. Bei Wolle benutzen Sie eine Lösung aus 3 Teilen lauwarmem Wasser, 2 Teilen Alkohol, 1 Teil Ammoniak. Spülen Sie mit Essigwasser aus.

Harz: mit Alkohol tupfen und mit Terpentin und Ammoniak weiterbehandeln; bei Baumwolle, Buntwäsche und Wolle benutzen Sie Königswasser.

Jod: Wasser und Ammoniak

Johannisbeere: waschen Sie mit einer Lösung aus Zitronensaft und Essig ohne Wasser, ausspülen.

Kaffee: mit Wasser und Alkohol einreiben und mit Seifenwasser waschen.

Kakao: Wäschestück im Kartoffelkochwasser eintauchen

Kaugummi: Kaugummi mit Hilfe von Eiswürfeln hart werden lassen. Mit einem Messer abkratzen.

Kerzenwachs: kratzen Sie das Wachs so gut wie möglich ab, legen Sie den Stoff zwischen Löschpapier und bügeln Sie den Fleck weg. Das Löschpapier beim Bügeln verschieben, damit das Wachs besser aufgenommen werden kann.

**Klebstoff**: s. Schokolade

Kugelschreiber: reiner Alkohol; bei Wolle und Leder mit Reinigungsbenzin tupfen, bei weißer Wäsche mit Chlorbleiche behandeln.

Lack: Terpentin oder Königswasser

Likör: mit Wasser und Glyzerin tupfen, mit Essigwasser ausspülen. Bei Wolle und Seide mit Wasser und Ammoniak tupfen.

Lippenstift: mit Alkohol tupfen und normal waschen. Wenn der Lippenstift resistent ist, behandeln Sie den Fleck vor mit einer Lösung aus Glyzerin und Warmwasser.

Marmelade und Honig: mit Wasser spülen

Motoröl: Ammoniak, danach mit Seifenwasser auswaschen

**Nagellack**: Zuerst einen Nagellackentferner benutzen, dann mit Alkohol weiter behandeln; bei Synthetikfasern vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln und Alkohol

Obstflecken: Zitronensaft oder Salz und Zitrone. Ausspülen und in der Maschine oder per Hand waschen. Bunte Baumwolle und Leinen mit warmer Milch tupfen, weiße Baumwolle und Leinen mit Natriumperborat, Wolle mit Wasser und Ammoniak, Seide mit Wasserstoffperoxyd in einer Wasserlösung von 1 zu 6. Teppiche und Teppichböden werden zuerst mit Wasser getupft, dann mit Aceton oder Terpentin.

**Obstsaft**: Wasser und Ammoniak

Ölfarben: Terpentin

Parfüm: mit Wasser und Wasserstoffperoxyd (12 Vol) tupfen, mit Essigwasser ausspülen.

Rost: mit Zitronensaft und Salz behandeln; bei Wolle benutzen Sie Wasser und Ammoniak nur auf dem Fleck oder tauchen Sie das Wäschestück in Wasser und Glyzerin ein.

**Schimmel**: eine Nacht in einer Lösung aus Wasser und Natriumperborat einweichen, dann normal waschen, schließlich mit Zitronenwasser spülen.

Schlamm: trocken bürsten. Wolle mit Essigwasser tupfen, Baumwolle und Leinen, Seide und Kunstfasern mit Wasser und Ammoniak.

**Schminke**: alle Gewebe mit Ausnahme von Kunstfasern mit einem mit Reinigungsmilch getränkten Wattebausch behandeln.

**Schokolade**: Wasser und Ammoniak (5 ml in 500 ml Wasser); Seide mit Zitronensaft oder mit einigen Tropfen Ammoniak tupfen.

Schuhcreme: mit Terpentin lösen, mit lauwarmem Seifenasser spülen

Schweiß: mit Warmwasser und Natriumperborat oder mit einer Lösung aus Wasserstoffperoxyd (20 Vol) und Kaltwasser im Verhältnis von 1 zu 6 tupfen. Buntwäsche und Wolle mit Warmwasser und Ammoniak tupfen. Wenn die Farben verblasst sind, tupfen Sie mit einer Lösung aus Weißweinessig (15 ml in 250 ml Warmwasser). Wolle und Seide können erst gewaschen und dann mit Wasserstoffperoxyd (12 Vol) und Weißweinessig gespült werden.

Soße: Wasser und Ammoniak

**Speiseeis**: sofort mit Seifenwasser waschen. Sie können auch eine Lösung aus Borax und Wasser (15 ml in 500 ml Wasser) verwenden.

Tee: Wasser und Zitronensaft

Tinte: Löschpapier auf dem Fleck legen und Fleck mit Zitronensaft oder reinem Alkohol oder warmer Milch tunfen

**Tomate**: erst mit Wasser spülen, dann mit Talkumpuder behandeln.

Tomatensoße: mit Wasser und Ammoniak behandeln

Tusche: Wasser und Ammoniak Wasserfarben: Wasser und Ammoniak

Wein: den Fleck mit feinem Salz bestreuen, nach einer halben Stunde mit heißem Zitronensaft abreiben, schließlich normal waschen. Seide erst mit Wasser und Weißweinessig reiben, dann normal waschen. Wolle mit Wasserstoffperoxyd tupfen oder Wasser mit Ammoniak verwenden. Kunstfasern mit warmer Milch behandeln.

# Benutzungsbeispiel

#### Wäsche sortieren

- Waschen Sie in der Maschine ausschließlich Wäsche, die mit Laugenwasser gewaschen werden kann und nicht chemisch gereinigt werden muss.
- Wenn Sie kleinere Läufer, Tagesdecken oder ähnliche, schwere Textilien waschen, sollten Sie auf das Schleudern verzichten.
- Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart, Verschmutzungsgrad und Waschtemperatur.
   Achten Sie auf die Hinweise auf den Wäscheetiketten, die immer eine wertvolle Hilfe für die Pflege und Behandlung Ihrer Wäsche sind:

Kochwäsche \95°/

Pflegeleichte Buntwäsche \60°/ \50°/ \40°/

Feinwäsche und Wolle \40°/ \30°/

Wäsche, die nur mit der Hand gewaschen werden kann 🔟

 Wäsche, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet ist, kann nur chemisch gereinigt werden und darf nicht in die Waschmaschine:

### Chemische Reinigung

- Für das Waschen von sehr empfindlicher Wäsche, wie z.B. Gardinen, Spitzenunterwäsche, Strumpfhosen o. Ä. empfiehlt sich die Verwendung eines Wäschenetzes.
- Das Symbol "Reine Schurwolle" kennzeichnet Kleidung und Textilien aus Wolle, die für die Maschinenwäsche geeignet sind. Darüber hinaus sollten solche Textilien den Hinweis "nicht filzend" oder "waschmaschinenecht" tragen.
- Neue Buntwäsche färbt oft aus. Dies kann zur Verfärbung der helleren Wäschestücke führen, die zusammen gewaschen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, neue Buntwäsche zuerst separat zu waschen. Danach kann nicht ausfärbende Buntwäsche nur bis zu einer Temperatur von 40°C zusammen mit weißer Wäsche gewaschen werden.

# ACHTUNG: Achten Sie beim Sortieren der Wäsche auf folgende Details

- keine Metallteile (z.B. Schnallen, Sicherheitsnadeln, Anstecknadeln, Münzen) an oder in der Wäsche;
- Kissenbezüge zuknöpfen, Reißverschlüsse und Druckknöpfe schließen, lose Gürtel und Bänder von Morgenröcken zuknöpfen;
- Rollen von den Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den Wäscheetiketten genauestens beachten;
- beim Sortieren auffallende, hartnäckige Flecken mit Spezialreiniger oder geeigneter Waschpaste vorbehandeln.



 Waschen Sie nach Möglichkeit niemals ausschließlich sehr saugfähige Wäschestücke, die, bedingt durch die extreme Wasseraufnahme, sehr schwer werden.

#### Richtig waschen Vorbereitung der Wäsche

A) Sortieren Sie die Wäsche.

#### Wäsche einfüllen

- B) Öffnen Sie das Bullauge.
- C) Füllen Sie die Wäsche in die Trommel ein. Schließen Sie das Bullauge und stellen Sie sicher, dass keine Wäschestücke eingeklemmt sind.

#### Waschmittel einfüllen

**D)** Öffnen Sie die Waschmittelschublade, dosieren Sie das Waschmittel nach den Angaben des Herstellers und den Hinweisen auf Seite 18.

Geben Sie eventuell Zusatzmittel in die entsprechenden Kammern ein (s. Seite 18). Schließen Sie die Waschmittelschublade.





# Waschprogramm wählen

Die Programmtabelle oder die Programmübersicht am Gerät hilft Ihnen, das geeignete Programm für Ihre Wäsche zu finden.

Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm, bis die Programmnummer mit der Anzeigemarke übereinstimmt (Warten, bis eine der Schleuderdrehzahlanzeigen aufleuchtet).

### Drücken Sie ggf. die Optionstasten.

Überzeugen Sie sich, dass die Wasserzufuhr geöffnet ist und dass der Ablaufschlauch richtig angebracht ist.

Drücken Sie die Taste START/PAUSE.

Das Programm startet.

Während des Waschgangs bleibt der Programmwahlschalter bis zum Ende des Programms auf dem gewählten Programm stehen.

**Achtung:** Bei einem eventuellen Stromausfall während des Programmablaufs bewahrt das Gerät die gewählten Einstellungen in einem speziellen Speicher auf, so dass es nach dem Stromausfall wieder dort anfängt zu arbeiten, wo es unterbrochen wurde.

# Nach dem Ende des Programms

Am Ende des Programms leuchten alle Anzeigen der Programmphasen auf. Warten Sie, bis die Türverriegelungsanzeige ausgeht (2 Minuten nach Programmende). Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Programmwahlschalters auf die Position OFF ab. Öffnen Sie das Bullauge und entnehmen Sie die Wäsche. Schließen Sie den Wasserabsperrhahn.

# Reinigung und allgemeine Wartung

Benutzen Sie für die äußere Reinigung **niemals** Scheuermittel, Alkohol oder Verdünnungsmittel. Es genügt, wenn Sie die Maschine mit einem feuchten Lappen abwischen.

Das Gerät braucht nur sehr wenig Pflege:

- Reinigung des Waschmittelbehälters
- Reinigung des Flusensiebs

# Reinigung des Waschmittelbehälters

Obwohl nicht unbedingt notwendig, empfiehlt es sich, den Behälter gelegentlich von Waschmittel und Weichspülerrückständen zu reinigen.

- A) Hierzu den Behälter mit wenig Kraft herausziehen.
- B) Die Rückstände unter fließendem Wasser abspülen.
- C) Den Behälter wieder einschieben.



# Reinigung des Flusensiebs (Klammernfalle)

Das Gerät besitzt einen speziellen Filter (Klammernfalle) zur Aufnahme größerer Gegenstände (Münzen, Knöpfe), die das Abpumpen des Waschwassers behindern könnten.

Es empfiehlt sich, einmal monatlich den Filter zu reinigen.

Die Klammernfalle kann problemlos wie folgt gereinigt werden:

- A) Klappe herunter klappen
- B) Nur bei einigen Modellen: Schlauch herausziehen, Stöpsel entfernen und Restwasser in einem Behälter auffangen.
- C) Bevor Sie den Filter herausnehmen, empfiehlt es sich, einen saugfähigen Aufnehmer darunter zu legen, um das daraus fließende Restwasser aufzufangen.
- D) Drehen Sie die Klammernfalle gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in vertikaler Stellung.
   Entnehmen Sie und reinigen Sie die Klammernfalle
- E) Beim Einsetzen nach der Reinigung achten Sie bitte auf die Einkerbung, und verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie zuvor beschrieben.



# Umzug oder längerer Stillstand der Maschine

Bei einem Umzug, oder wenn die Maschine längere Zeit in ungeheizter Umgebung stillstehen wird, müssen alle Schläuche vollständig entleert werden.

Strom abschalten und eine Waschschüssel bereitstellen. Schlauch von der Klemme nehmen und bis zur völligen Entleerung in die Schüssel halten.

Danach Schlauch wieder an der Klemme befestigen.



24 25

# Fehlersuche bei Betriebsstörungen

# Kleine Störungen, die Sie selbst beheben können

Prüfen Sie alle Punkte in der folgenden Checkliste, bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden. Sollte die Waschmaschine funktionstüchtig sein oder unsachgemäß installiert oder verwendet worden sein, wird Ihnen der Besuch des Kundendiensttechnikers in Rechnung gestellt. Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die Checkliste durchgegangen sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, der Ihnen evtl. telefonisch weiterhelfen kann.

| FEHLVERHALTEN |                                                  | GRUND                                                                                                                              | ABHILFE                                                                                                                |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.            | Programme<br>funktionieren nicht                 | Stecker nicht in der Steckdose.                                                                                                    | Stecker einstecken                                                                                                     |  |  |
|               |                                                  | Hauptschalter nicht eingedrückt.<br>Stromausfall.<br>Sicherungen defekt.                                                           | Strom einschalten<br>Kontrollieren<br>Kontrollieren                                                                    |  |  |
|               |                                                  | Bullauge nicht geschlossen.                                                                                                        | Bullauge schließen                                                                                                     |  |  |
| 2.            | Kein Wasserzulauf                                | Siehe Gründe zu 1<br>Wasserhahn geschlossen.<br>Programmwahlschalter nicht richtig<br>eingestellt                                  | Kontrollieren<br>Wasserhahn öffnen<br>Programmwahlschalter richtig<br>einstellen                                       |  |  |
| 3.            | Kein Wasserablauf                                | Ablaufschlauch gekrümmt<br>Fremdkörper in der Klammernfalle                                                                        | Ablaufschlauch begradigen<br>Klammernfalle reinigen (s. Seite 24-25)                                                   |  |  |
| 4.            | Wasser auf dem<br>Boden rund um<br>das Gerät     | Dichtung vom Wasserzulaufschlauch defekt                                                                                           | Dichtung ersetzen und<br>Zulaufschlauch am Wasserhahn<br>befestigen                                                    |  |  |
| 5.            | Keine<br>Schleuderfunktion                       | Die Waschmaschine hat das Wasser<br>noch nicht abgepumpt<br>"Schleuderstopp" eingestellt (nur bei<br>einigen Modellen)             | Einige Minuten warten, bis das<br>Wasser abgepumpt ist<br>Taste "Schleuderstopp"<br>herausdrücken oder Schalter drehen |  |  |
| 6.            | Starke Vibrationen<br>während des<br>Schleuderns | Waschmaschine nicht richtig justiert<br>Transportstange noch nicht entfernt<br>Wäsche nicht gleichmäßig in der<br>Trommel verteilt | Über die entsprechenden<br>einstellbaren Füße justieren<br>Transportstange entfernen<br>Wäsche gleichmäßig verteilen   |  |  |
| 7.            | Das Bullauge öffnet sich nicht                   | Türverriegelung aktiv. 2 Minuten nach<br>Programmende noch nicht abgelaufen                                                        | Zwei Minuten warten                                                                                                    |  |  |

Während der Schleudergänge macht das Gerät ein anderes Geräusch! Grund dafür ist der spezielle Kollektormotor, der bessere Funktionsleistungen ermöglicht.

Der Wasserstand in der Trommel ist nicht immer sichtbar! Grund dafür ist der Einsatz modernster Technologien. mit denen beste Ergebnisse beim Waschen und Spülen gleichzeitiger Minimierung des Wasserverbrauchs erzielt werden können.

#### Achtuna:

Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:

- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung im letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülresultate.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar, und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.



Abb. 2

| Technische Daten                             |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ■ Fassungsvermögen Trockenwäsche Wasserdruck | 8 kg<br>0,05 ÷ 0,8 MPa  | 6 kg<br>0,05 ÷ 0,8 MPa  | 5 kg<br>0,05 ÷ 0,8 MPa  |
| Maße ■ Breite ■ Tiefe ■ Höhe                 | 60 cm<br>54 cm<br>85 cm | 60 cm<br>52 cm<br>85 cm | 60 cm<br>52 cm<br>85 cm |

HINWEIS: Für die elektrischen Daten vergleichen Sie das Matrikelschild an der Vorderwand des Gerätes im Bullaugenbereich (s. Abb. 2).



C E Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 73/23/CEE und 89/336/CEE, ersetzt durch 2006/95/CE bzw. 2004/108/CE, und deren nachträglichen Veränderungen.

# Kundendienst

#### **GARANTIE**

Die Vorlage der Original-Kaufrechnung ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung durch den Werkskundendienst. Die detaillierten Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen "European Guarantee". Bewahren Sie die Kaufrechnung gut auf Und zeigen Sie diese im Servicefall dem Kundendiensttechniker, um Ihren Garantieanspruch nachzuweisen.

#### SERVICENUMMER FÜR DEN KUNDENDIENST

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Werkskundendienst. Bitte schauen Sie in den mitgelieferten Garantieunterlagen nach.

#### WO KANN ICH DIE MATRIKELNUMMER DES GERÄTES FINDEN?

Um eine schnelle und effektive Hilfe zu leisten, braucht der Kundendienst das Gerätemodell und die Matrikelnummer laut Typenschild. Das ist eine 16-stellige Zahl, die mit 3 anfängt und sich im Bullaugenbereich (siehe Abb. 2) befindet. Teilen Sie diese Nummer stets dem Kundendienst mit, wenn Sie ihn benötigen.

# Installation, Inbetriebnahme

Gerät ohne Verpackungsunterteil in die Nähe des Aufstellungsortes bringen.

Schneiden Sie das Kunststoffband der Schlauchbefestigung durch. Achten Sie darauf, den Schlauch und das Kabel nicht zu beschädigen.

Schrauben Sie die 4 Schrauben (**A**) auf der Rückseite ab und entfernen Sie die 4 Distanzstücke (**B**).

Schließen Sie die 4 Öffnungen mit den im Beipack mitgelieferten Stöpseln.



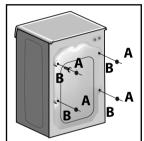





#### **ACHTUNG:**

DIE VERPACKUNG IST IN DEN HÄNDEN VON KINDERN EINE GEFAHRENQUELLE. BITTE ENTSORGEN SIE DAS VERPACKUNGSMATERIAL ORDNUNGSGEMÄß.

Befestigen Sie die gewellte Bodenplatte als zusätzlichen Schallschutz, wie in der Abbildung dargestellt.

Richten Sie das Gerät mit den 4 Verstellfüßen waagerecht aus.

- a) Kontermuttern in Uhrzeigersinn lösen.
- b) Standfuß einregulieren, bis das Gerät genau ausgerichtet ist (möglichst mit der Wasserwaage justieren!).
- c) Kontermutter (gegen den Uhrzeigersinn) festziehen

Wichtig: Sollte das Gerät auf einen Sockel aufgestellt werden, ist es durch eine Sockelbefestigung zu sichern. Erkundigen Sie sich bitte hierfür im Fachhandel. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße Aufstellung und Installation.





ACHTUNG: Es wird empfohlen, die Transportquerstrebe, die Schraube und die Zugschrauben für einen eventuellen späteren Transport des Gerätes aufzubewahren.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die wegen der Nichtbeachtung der Hinweise zur Transportentsicherung entstanden sein sollten. Alle Installationskosten fallen zu Lasten des Endverbrauchers.

#### Wasseranschluss

Das Gerät muss an die Wasserversorgung mit den neuen mitgelieferten Schläuchen angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.

Das Gerät ist mit einem Zulaufschlauch mit 3/4" Gewinde an beiden Enden ausgestattet, der zwischen dem Wasserabsperrhahn und dem Wasseranschluss des Geräts angeschlossen werden muss.

Beim Anschließen des Zulaufschlauchs ist die Benutzung einer Rohrzange zu vermeiden. Handfestes Ziehen reicht völlig aus.

Der Zulaufschlauch ist ausschließlich en einem Kaltwasserhahn anzuschließen.

Der Anschluss an einem Warmwasserhahn mit Temperatur über 40°C kann empfindliche Gewebe beschädigen.





30

Achtung: Nach jedem Waschgang empfehlen wir, den Wasserabsperrhahn zu schließen, damit das Gerät vom Wasserversorgungsnetz abgetrennt ist.

Damit das Gerät korrekt funktionieren kann, muss das untere Ende des Ablaufschlauchs auf einer Höhe von mindestens 50 cm und höchstens 85 cm vom Boden angebracht werden.

### Stromanschluss und Sicherheitshinweise

Unsere Geräte sind für eine Netzspannung von 230V und einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Stellen Sie sicher, dass der Stromzähler eine Last von mindestens 3,0 kW zulässt und stecken Sie den Netzstecker in eine mit 16A gesicherte und geerdete Steckdose.

Versichern Sie sich, dass die Strominstallation Ihres Haushaltes geerdet ist.

Die Steckdose und der Stecker des Geräts müssen vom gleichen Typ sein.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Mehrfachsteckdosen, Adaptern oder Verlängerungskabeln.

Nach der Installation muss der Stromanschluss zugänglich sein.

Alle **Hoover** Waschmaschinen sind entsprechend den geltenden Sicherheitsnormen gebaut und mit dem Qualitätssiegel von führenden Prüfinstitutionen zertifiziert.

#### **ACHTUNG:**

Falls das Netzkabel ausgetauscht werden sollte, achten Sie beim Anschluss der einzelnen Kabel unbedingt auf die folgende Farbenbelegung:

BLAU - NULLLEITER (N)

BRAUN - PHASE (L)

GELB-GRÜN - ERDE ( 🕒 )

# **HOOVER**

Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten.

Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen.

Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren Händler.







Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.



11.07 - 41035841 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie